# UKLUUWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

Przetargi przymusowe.

434. Nieruchomość położona w gminie Królewska Nowawieś, powiat Wąbrzeźno, i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu za-pisana w księdze gruntowej Królewska Nowawieś tom l. karta 3 na imię właściciela Franciszka Prusieckiego w Królewskiej Nowejwsi i tegoż żony Anastazji z Karskich, jako współwłaścicieli mocą małżeńskiej wspólności majątkowej, położona w gminie Królewska Nowawieś o powierzchni 23,75,61 ha. z czystym zyskiem 142,94 tl. według matrykuły art. 3, zaś wartości użytkowej od budynków 210 mk. według księgi podatku budynkowego No 90 zostanie dnia 8 listopada 1924 r. o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój Nº 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księ-

dze gruntowej dnia 9 lipca 1924 r

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwido-cznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na 2 tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego docho-

dzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wąbrzeźno, dnia 26 lipca 1921 r.

Sad Powiatowy.

435. Nieruchomość położona w gminie Kiełp, wpisana w księdze gruntowej gminy Kiełp k. 3a i 52 na rzecz i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Anastazego Zuchowskiego, obszaru 1 ha, 23 a, 68 m² i 5 ha 90 a 8 m² zostanie na wniosek Juljana Zuchowskiego, celem zniesienia wspólności spadkobierców d. 17. października 1924 r. o godz. 9 przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój No 23.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księ-

dze gruntowej dnia 15. 3. 1924 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na 2 tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu posterali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chełmno, dnia 15 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

## Postepowania upadłościowe.

436. Co do majatku kupca Czesława Kornaszewskiego w Starogardzie, ul. Paderewskiego No 1 wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 17 lipca 1924 r. o godz. 10,30 przed poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Onufrego Szymańskiego w Starogar-

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie ; najpóźniej do dnia 17. 9. 1924 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 13 sierpnia 1924 r. o godz. 10 przed południem - zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 1 października 1924 r. o godz. 10 przed poł.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 15 sierpnia 1924 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy w Starogardzie

## Publiczne doręczenia, wywołania i zapozwy.

437. Gertruda Riquardt z domu Radtke z Małego Tarpna, pow. Grudziądz, zastąpiona przez adwokata Dr. Kalickiego w Grudziądzu, skarży męża swojego Bernarda Riquardta nieznanego miejsca pobytu z wnioskiem o rozwód

Pozwany popełnił cudzołóstwo w roku 1922, wyjechał do Niemiec, pozostawiając powódkę i dwoje małoletnich dzieci bez wszelkiego utrzymania. Od tego czasu nie daje o sobie žadnej wiadomości tak, iż powódka nie wie, gdzie się znajduje.

Powódka wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Wydział III. Cywilny Sądu Okregowego w Grudziądzu na dzień

#### 19. września 1924 r. o godz. 10-tej przed poł.

sala 15 z wezwaniem przybrania sobie adwokata upoważnionego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej.

Powyższy wyciąg skargi obwieszcza się celem publicznego doręczenia.

Grudziądz, dnia 28 czerwca 1924 r.

Sąd Okręgowy - Wydział III Cywilny.

438. Właściciel młyna Edward Radzanowski zamieszkały w Płośnicy w powiecie działdowskim jako pełnomocnik Justyny Stark, zamieszkałej w Elblągu (Rzesza Niem.) podał wniosek o wszczęcie postępowania wywoławczego, mającego na celu pozbawienia mocy zaginionego listu gruntowego z dnia 9 grudnia 1912 r. na zapisany w księdze wieczystej Płośnica karta 41 dział III. liczba bieżąca wpisów 30 na rzecz Justyny Stark

z domu Rehahn, dług gruntowy w wysokości 6000 M z odsetkami 5 od sta poczawszy od 1 stycznia 1914 r.

Wzywa się zatem posiadacza dokumentu, by najpóźniej w terminie wywoławczym

wyznaczonym na dzień

12 listopada 1924 r. o godz. 11-ej, pokój 28, w niżej podpisanym sądzie, zgłosił swe prawa i przedłożył dokument, w przeciwnym bowiem razie dokument będzie pozbawiony mocy.

Działdowo, dnia 12 czerwca 1924 r.

Sad Powiatowy.

439. Paulina Zellin urodzona Omenzetter z Grudziądza, zastąpiona przez adwokata Marszałka w Grudziądzu, skarży męża swojego rolnika Karola Zellina, nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o rozwód.

Pozwany popełnił cudzołóstwo, w 1922 r wymeldował się do Warszawy, tam jednakże się nie zgłosił a mimo wszelkich poszukiwań powódka nie wie gdzie pozwany się

znajduje.

Powódka wzywa pozwanego na termin do ustnej rozprawy przed Wydział III. Cywilny Sądu Okręgowego w Grudziądzu na dzień

#### 17 października 1924 r. o godzinie 10 — pokój 27,

z wezwaniem przybrania sobie adwokata upoważnionego do występywania przed Sadami byłej dzielnicy pruskiej.

Powyższy wyciąg skargi obwieszcza się

celem publicznego doręczenia

Grudziądz, dnia 28 lipca 1924 r.

Sąd Okręgowy Wydział III. Cywilny.

440. Emilja Chrzanowska z domu Jezierska w Grudziądzu, zastąpiona przez adwokata Dr. Kalickiego w Grudziądzu, skarży męża swojego Wacława Chrzanowskidgo nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o rozwód.

Pozwany nabył poza domem choroby wenerycznej. W czerwcu 1913 r. opuścił powódkę wbrew jej woli, pozostowiając ją bez najmniejszych środków do życia wyjechał do Ciechanowa a obecnie niewiadomo gdzie się znajduje, gdyż nie daje o sobie żadnej wiadomości

Powódka wzywa pozwanego na termin do ustnej rozprawy przed Wydział I. Cywilny Sądu Okręgowego w Grudziądzu na

dzień

27 listopada 1924 r. o godz. 10 przed poł. sala nr. 27, z wezwaniem przybrania sobie adwokata upoważnionego do występowania przed Sądami byłej dzielnicy pruskiej.

Powyższy wyciąg skargi obwieszcza się

celem publicznego doręczenia.

Grudziądz, dnia 28 lipca 1924 r. Sad Okregowy I Wydział Cywilny.

Lapisy w rejestrze handlowym i spółkowym. 441. W rejestrze stowarzyszeń pod No 3 zapisano dziś przy "Graudenzer Ruderverein" Grudziądz, zapisane towarzystwo, iż uchwałą nadzwyczajnego walnego zebrania z dnia 26 maja 1924 r. wybrano w miejsce występujących członków zarządu: Fritza Früngela, Franciszka Frencha, Ericha See-grüna i Hugona Wickarta, jako nowych członków zarządu: właściciela fabryki Rudolfa Domkego, jako l. przewodniczącego; właściciela młyna Helmuta Rosanowskiego, jako Il przewodniczącego; kupca Karola Meissnera, jako l. sekretarza; kupca Kurta Polakowskiego, jako II. sekretarza; zaś kupiec Paweł Dumont pozostał nadal jako skarbnik, zamieszkałych w Grudziądzu.

Grudziądz, dnia 12 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

442. W tutejszym rejestrze handlowym A jest pod № 239 zapisana Firma: "Starogardzka Spółka przyborów zegarmistrzowskich w Starogardzie". Właścicielami są: Józef Wymysłowski kupiec i Bronisław Sawicki zegarmistrz, obydwaj ze Starogardu. Spółka jest jawną Spółką handlową. Spółka rozpoczęła swe czynności dnia 1 lipca 1934 r. Do zastępstwa Spółki są upoważnieni Józef Wymysłowski i Bronisław Sawicki.

Starogard, dnia 8 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy

443. W rejestrze stowarzyszeń zapisano stowarzyszenie: Towarzystwo pod wezwaniem sw. Stanisława Kostki w Toruniu z siedzibą w Toruniu.

Toruń, dnia 22 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy

444. W rejestrze stowarzyszeń zapisano: "Klub wioślarski" z siedzibą w Toruniu. Toruń, dnia 22 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy

445. W naszym rejestrze handlowym B. pod No 30 Kosiński i Sp. zapisano: Towa-rzystwo rozwiązano. Likwidatorami są: Zygmunt Kosiński, Feliks Wroński, zastępca Franciszek Pollikeit, kupcy, z Wejherowa. Wejherowo, dnia 25 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

446. W naszym rejestrze handlowym B. pod No 29 "Kaszubska Mleczarnia Gdynia" zapisano: Prokury udzielono Adamowi Śłupskiemu z Gdyni, który firmę zastępuje z jednym zawiadowcą. W miejsce ustępującego Antoniego Czerwińskiego mianowano zawiadowca Wacława Katarzyńskiego z Gdyni. Według uchwały walnego zgromadzenia z dnia 30. 5. 24 r. zawiadowcy i prokurenci mogą nieruchomości kupować i sprzedawać tylko za zezwoleniem walnego zgromadzenia. Wejherowo, dnia 8 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy,

447. W naszym rejestrze handlowym B. pod No 42 Eryk Sendowski i Sp. zapisano: Towarzystwo rozwiązano Likwidatorami są: mistrz rzeźnicki Grzegorz Milz i handlarz bydła Alojzy Abendowicz z Wejherowa.

Wejherowo, dnia 20 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

Bapisy w rejestrze maiątkowym.

448. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1340 zapisano dziś, iż rolnik Antoni Łyżeczka i żona Aniela z domu Bienasz z Zakurzewa umową z dnia 17 maja 1924 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 10 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

449. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1341 zapisano dziś, iż rolnik Fortunat Chmielewski i żona Józefa z domu Ciemerych z Tuszewa, umową z dnia 2 lipca 1923 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu

Grudziądz, dnia 13 lipca 1924 r

Sad Powiatowy.

450. Do naszego rejestrzu małżeńskich praw majątkowych zapisano, że Jarzembek Michał, rolnik z Jeglji i Eufemja z domu Sinicka kontraktem notarjalnym z dnia 8 go lutego 1922 r. umówili ogólną wspólnośc majątkową.

Lubawa, dnia 24 czerwca 1924 r

Sad Powiatowy.

451. Do tutejszego sądowego rejestrzu praw majątkowych zapisano, że malżonkowie: rolnik Teofil Dembiński i Anna z Przekopowicz Sugajewska zawarli ogólna wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 17 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

452. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod № 1222: MateuszPrzytulski, rolnik w Starogrodzie i żona jego Marjanna, urodzon Łojek kontraktem z dnia 5 go kwietnia 1924 г;

pod № 1223: Anastazy Troszyński, rolnik w Brzozowie i żona jego Rozalja, ur. Tylicka kontraktem z dnia 28 lutego 1924 r.

wprowadzili ogólna wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej, wykluczając po śmierci jednego z małżonków dalsze jej trwanie.

Chełmno, dnia 22 lipca 1924 r.

Sad Powiatowy.

453. Do tutejszego rejestru praw majątkowych pod № 209 wpisano, że małżonkowie Zile Ernest, rolnik z Podpluskowęcy i Emma Augusta z Zileów, kontrektem z dnia 3 lipca 1924 r umówili ogólną wspólność majątkową z wykluczeniem dalszego jej trwanie po śmierci jednego z małżonków.

Golub, dnia 10 lipca 192+ r.

Sad Powiatowy.

### Listy gończe.

454. Marta Ulbricht, która popełniwszy zbrodnię § 242, 243, 263 w Ghojnicach, powiat Chojnice w nocy z 9 na 10 maja 1924 r., zbiegła.

Przeciw Marcie Ulbricht, która po popełnieniu w nocy z 9 na 10 maja 1924 r. w Chojnicach, powiat Chojnice występku zbrodni, oszustwa i kradzieży (§ 242, 243, 263 k. k) zbiegła, zarządzono areszt śledczy.

Opis osoby podaje się poniżej. Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionej do więzienia i o natychmiastowe uwiadomienie Prokuratury z powołaniem się na znak akt 3 J. 445 24.

Opis osoby: Nazwisko: Ulbricht z domu Link; imiona: Marta; zawód: robotnica, wdowa; przypuszczalny wiek: 38 l., urodzona dnia 8 lutego 1886 r. w Halle an d. Saale (Niemcy); ostatnie miejsce zamieszkania: Chojnice p. dito Zakład Poprawczy; wysokość: średnia (1.58 m.); postać średnia; włosy ciemnoblond, twarz okrągła, czoło niskie, oczy niebieskie, nos zwyczajny, usta zwyczajne uzębienie niezupełne, broda okrągła, wymowa polska i niemiecka, ubiór nieznany.

Chojnice, dnia 14 lipca 1924 r.

Sędzia śledczy przy Sądzie Okręgowym w Chojnicach. podp. Dr. Drwięga.

455. Przeciw Bronisławowi Wysockiemu, który po popełnieniu w 1921 r. w Toruniu występku kradzieży ukrywa się, zarządzono areszt śledczy. O is osoby podaje się poniżej. Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do więzienia i o natychmiastowe uwiadomienie Prokuratury z powołaniem się na znak akt 17 700/21

Opis osoby:
Nazwisko: Wysocki, imiona: Bronisław, zawód: robotnik, przypuszczalny wiek 28 lat,
urodzony dnia 3. 10. 1896 r. w Bielczykach,
ostatnie miejsce zamieszkania: Toruń, obecne przypuszczalne miejsce pobytu: Toruń;
bliższego rysopisu brak.

Toruń, dnia 17 lipca 1924 r.

Prokurator przy Sądzie Okręgowym.